# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

10. Juni 1864.

10. Czerwca 1864.

(1031)

Kundmachung

Mro. 27208. Am 24. Juni I. J. Wormittage wird in der Kapelle ju St. Sophia in Lemberg, nach abgehaltener beiligen Meffe, Die Biehung ber Lose, und zwar aus ber Ausstattungsstiftung bes Johann Anton Lukiewicz im Gewinnstbetrage von Zweitausend Zweihundert Fünfzig Gulden oft. 2B. und aus der Ausstattungsstiftung des Vincenz Ritter v. Lodzia Poniński im Geminnstbetrage von Sechs-

hundert und Dreihundert Gulben oft. 2B. ftattfinden.

Diejenigen auswärtigen, b. i. außer dem Baifeninftitute ber barmbergigen Schwestern befindlichen Baifenmadden, welche an ber Biehung des Lofes aus ber Lukiewicz'ichen Stiftung Theil nehmen wollen, haben fich bei der Borfteberin des ermähnten Institutes und bei ber lat. Pfarre ju St. Nikolaus in Lemberg langstens bis 22. Juni I. J. über ihre Gignung auszuweisen, zu Diesem Behufe ihren Taufschein beizubringen, ihre Elternlofigkeit durch Todtenscheine oder andere Urkunden, bann ihre Urmuth und Moralität, burch amtliche vom betreffenden Pfarrer bestätigte Zeugniße nachzuweisen, und ber abzuhaltenden heiligen Messe am 24. Juni 1. 3. in der St. Sophia-Rapelle beizuwohnen.

Kleine Kinder, welche bie Ziehung nicht selbst vornehmen kon-nen, oder Waisen, welche das 24te Lebensjahr überschritten haben,

find von ber Biehung ausgeschloffen.

Bur Biehung ber Lofe aus ber Lodzia-Poninski'schen Stiftung werden Madchen zugelaffen, welche durch legale Behelfe nachweisen, daß sie katholischer Religion, in Galizien ehelich geboren, und anfässig find, bas 8te Lebensjahr vollendet und bas 24te nicht überschritten haben, fich stets sittlich verhalten, ben Religionsunterricht genoffen haben, nebstbei arm find, ihre Eltern, falls fie noch am Leben find, einen sittlichen Lebenswandel führen, und arm sind, ober falls sie schon verstorben wären, daß sie ein Vermögen nicht hinterlassen haben.

Bon diefer Radweisung find die Madchen aus dem Walfenhause

gu St. Casimir enthoben.

Jene Madchen, welche einmal eine Ausstattungsprämie aus einer diefer Stiftungen gezogen haben, find von weiteren Biehungen

bei ber Poninski'fden Ausstattungsftiftung ausgeschloffen.

Das Ginschreiten um die Zulaffung der Ziehung ift von den Eltern oder Vormundern jener Mädchen, die baran Theil nehmen wollen, bis einschließlich 16. Juni 1. J. beim Einreichungsprotokolle der k. k. Statthalterei in Lemberg einzubringen, die Madchen felbst haben aber am 23. Juni I. J., somit einen Tag vor der Ziehung sich der bestreffenden Losungs-Kommission perfonlich vorzustellen.

Die Reihenfolge ber gur Biehung gugelaffenen Madchen wird

in ber Art stattfinden, daß die altern zuerst ziehen.

Die Madden, welche Gewinnstlose gezogen haben, sind verspflichtet, bem Willen bes Stifters gemäß, für sein Seelenheil zu besthen, und an seinem Tobestage b. i. am 24. Mai jeden Jahres einer

Seelenandacht für ihn beizuwohnen.

Die Anweisung der Gewinnste wird zu Sanden ber gesetlichen Bertreter ber gewinnenden Madchen, fur welche die Gewinnste bis jur Berheirathung oder Erreichung bes 24ten Lebensjahres verginslich angelegt werden, stattfinden.

Von der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 29. Mai 1864.

Ogłoszenie.

Nr. 27208. Dnia 24. czerwca b. r. odbędzie się we Lwowie w kaplicy św. Zofii przed południem po mszy św. losowanie z fundacyi posagowej Jana Antoniego Łukiewicza, w kwocie wygrywającej Dwóch Tysięcy Dwiestu pięcdziesięciu złr. wal, austr. i z fundacyi posagowej Wgo Wincentego Łodzia-Ponińskiego w dwóch kwotach wygrywających, mianowicie: Sześciuset i Trzystu złr. wal. austr.

Sieroty, nieznajdujące się obecnie w zakładzie sierót sióstr mitosierdzia we Lwowie na wychowaniu, a cheace brać udział w losowaniu z fundacyi Łukiewicza, mają najdałej do 22. czerwca b. r. zgłosić się u przełożonej owego zakładu i u parocha ob. łac. parafii św. Mikołaja we Lwowie, i udowodnić swe uprawnienie do uczestniczenia w losowaniu, okazaniem metryki chrztu, jakoteż zaświadczenia sieroctwa, ubóstwa, moralności. urzędownie przez odpowiednia parafie stwierdzonem, a w dniu 24. czerwca b. r. w kaplicy św. Zofii msze święta wystuchać.

Dzieci, które same losować jeszcze nie są w stanie, jako też sicroty, które 24. rok życia przekroczyły, są od losowania wy-

Do losowania z fundacyi Wgo Łodzia-Ponińskiego będa przypuszczone dziewczeta, które legalnie udowodnia, że są religii katolickiej, w Galicyi z rodziców ślubnych zrodzone i tamże zamieszkałe, dalej, że ósmy rok życia ukończyły, a dwudziesty czwarty nieprzekroczyły, że moralne życie wiodą, naukę religii pobierały i sa ubogiemi, że rodzice ich, jeżeli jeszcze zyja, także sa ubodzy i moralnie się prowadza, albo, jeżeliby już niebyli przy zyciu, że zmarli bez pozostawienia majatku.

Od złożenia powyższych dowodów są uwolnione dziewczeta

znajdujące się w zakładzie św. Kazimierza we Lwowie.

Dziewczeta, które raz juz wylosowany posag z fundacyi Łukiewicza albo Ponińskiego otrzymały, niemogą w tej ostatniej wiecej losować. Rodzice lub opiekunowie dziewcząt, cheacych brać udział w losowaniu, mają wnieść pisemną prośbe w wyż wyrażony sposób dokumentowana do protokołu podawczego c. k. Namiestnictwa we Lwowie najdalej do dnia 16. czerwca b. r.: dziewczeta zaś same, mają dniem przed ciągnieniem, a mianowicie 23. czerwca b. r. przedstawić się osobiście komisyi losowaniem kierującej.

Do ciagnienia przystapia dziewczeta kolejno, według starszeństwa.

Dziewczeta, które los wygrywający wyciągną, są z woli fundatora obowiązane modlić się za spokój duszy jego, a w dzień śmierci jego, t. j. 24. marca co rok, za dusze jego msze świeta wysłuchać.

Wylosowane sumy posażne zostana do czasu zameżcia wygrywających dziewczat, albo do czasu ich pełnoletności korzystnie ulokowane, a dotyczące rewersa zostaną ich zastępcom uprawnio-

nym doreczone.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. maja 1864.

(1029)

### Uwiadomienie.

Nr. 1552. Dnia 11. czerwca 1864 o godzinie 10. przed południem odbędzie się 43cie publiczne losowanie listów zastawnych galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego w gmachu Zakładu narodowego imienia Ossolińskich.

Suma do losowania przeznaczona wynosi 164.733 złr. 35 kr.

wal. aust.

We Lwowie, dnia 3. czerwca 1864.

G d i f t.

Nro. 15012. Bon dem k. k. Lemberger Landesgerichte wird dem Herrn Agathan Szyszkowski, Gutkantheilsbesitzer, mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Chanc End unterm 31. Jänner 1863 d. 3. 4241 wider denselben ein Gesuch um eine einjährige Fristerstreckung zur Andringung der Klage behufs Rechtfertigung der z. 3. 36849-1862 dewilligten Pränotazion des Pfandrechtes der Wechselsumme vor 2000 ff. im Lastenstande der Antheise der Gifter Under summe per 2000 fl. im Lastenstande der Antheile der Güter Uchry-now dolny und Jamnica überreicht habe, worüber der Bescheib am 23. März 1863 Zahl 4241 erstossen ist.

Da der Wohnort des Herrn Agathan Szyszkowski unbekannt ist, so wird demselben der Herr Landes = Advokat Dr. Roiński mit

Substituirung bes herrn Landes = Abvokaten Dr. Pleiffer auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheib biefes Gerichtes zugeftellt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 26. April 1864.

E dykt.

Nr. 15012. Ze strony c. k. sadu krajowego we Lwowie p. Agatonowi Szyszkowskiemu, właścicielowi dóbr, niniejszym edyktem oznajmia się, że Chane End 31. stycznia 1863 r. do l. 4241 podanie o jednoroczne przedłużenie terminu do wniesienia pozwu o usprawiedliwienie do l. 36489 1862 pozwolonej prenotacyi prawa zastawu dla sumy wekslowej 2000 złr. w stanie biernym cześci dobr Uhrynowa dolnego i Jamnicy wniesta, na ktore uchwała pod dniem 23. marca 1863 l. 4241 zapadła.

Ponieważ miejsce pobytu p. Agathona Szyszkowskiego nie jest wiadome, przeto nadaje się temuż adwokat krajowy dr. Roiński z zastepstwem adwokata krajowego dr. Pfeiffera jako kurator na tegoż koszta i obawe, któremu się rzeczona uchwała do-

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 26. kwietnia 1864.

Ginberufunge:Cbift. (1033)

Nr. 5198. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszym Jedrzeja hr. Łosia, iż przeciw niemu przez Aniele Maryannę Konstancye 3 im. z hr. Łosiów Laskowskę Apolonic Rozalic 3 im. z br. Losiew Petrowiczowa i Julianne Weronike Lubing 3. imion z hr. Losiów Urbańska pod dviem 13. maja 1864 do l. 5198 pozew do ustnego postępowania o zapłacenie sumy 3042 zł. 4311 12 kr. m. k. czyli 3194 zł. 861/2 kr. w. a. z odsetkami i usprawiedliwienie prenotacyi na dobrach Rayskie. Sakowczyk, Jaworce, Kobylsko. Buk i Studenne uzyskanej, wytoczono i w tym celu termin na dzień 12. lipca 1864 godz. 10, zrana ustanowionym został.

Gdy miejsce pobytu Jedrzeja hr. Łosia niewiadome jest, przeto mu sąd na jego koszta i niebezpieczcństwo kuratora w osobie adwokata krajowego Dra. Regera z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Zezalki postanowił, któremu pozew się doręcza, i sprawa ta wedle postępowania sądowego przeprowadzoną zostanie.

Wzywa się więc pozwanego, aby lub w swoim czasie osobiście przed sądem stanał. lub kuratorowi jemu ustanowionemu potrzebne do swej obrony dokumenta wręczył, lub też innego sadowi oznajmić się mającego zastępcę obrat, gdyż inaczej złe skutki ze swej opieszałości powstać mogące sam sobie przypisać bedzie musiał.

Przemyśl, dnia 18. maja 1864.

Kundmachung. (2)

Mro. 4363. In dem Marktorte Pon orzany, Złoczower Kreises, wird am 16. Juni 1864 eine f. f. Posterpedizion in Wirksamkeit treten, welche fich mit ter Aufnahme und Bestellung von Briefen, Zeitungen, Geld und Werthsendungen und von Frachtstücken bis zum Gewichte von 10 Pfund befassen und zur Beförderung berselben eine wöchentlich viermalige Bothenfahrpostverbindung mit bem f. f. Posiamte in Włoczow unterhalten wird.

Die Bothenpost wird von Pomorzany am Conntag, Dinstag, Donnerstag und Samstag um 10 Uhr Vormittags abgeben, und in Zioczow um 1 Uhr 30 Min. Nachmittags eintreffen. Die Rudbeforberung ter Reft von Zloczow erfolgt an tenfelben Tagen um 2 11hr 30 Minuten Nachmittags.

Die Beforderungegeit ift mit 3 Stunden 30 Minuten festgeset worden.

Was mit der Bemerkung zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß der Bestellungebegirt tiefer neuen Posterpedizion vorläufig die nachstehend benannten Ortschaften umfaßt:

Mus bem Bezirfe Zborow: Torhow, Machnowce, Bohutyn, Pomorzany, Bubszczany, Zabin, Kalne, Rozhadow, Hadow, Joze-

Mus bem Bezirke Złoczow: Czyziow, Uberce. Koropiec,

Wicyn, Mereszowka.

Mus bem Bezirfe Przemyślany: Dunajow, Biała, Pisarówka, Rekszyn, Potoczany, Krasnopuszcze.

Mus dem Begirfe Brzehan: Plichow, Wolica, Urman. Mus dem Begirfe Kozowa: Koninchy und Augustowka.

Von der k. f. galig. Postdirekzion. Lemberg, den 28. Mai 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4363. W miasteczku Pomorzanach, cyrkule Złoczowskim, wchodzi od dnia 16. czerwca r. b. ekspedycya pocztowa w życie, która się przyjmowaniem listów i gazet, przesyłką pieniedzy i innych wartości aż do wagi 10 funtów zajmywać i do przesełania tychże tygodniowo czteryrazowa pocztę wózkowa utrzymywać bedzie.

Ta poczta wózkowa będzie odchodzić z Pomoczan w Niedzielę, Wtorck, Czwartek i Sobote o godzinie 10. przedpołudniem, a do Złoczowa o 1. godzinie 30. minucie po południu przybywać. Zwrotna poczta ze Złoczowa nastąpi tego samego dnia o 2. godz. 30 minucie po południu, i czas jazdy ustanawia sie na 3 godzin i

30 minut.

Co z ta uwaga do publicznej wiadomości się podaje, że do

składu tej ekspedycyi następujące gminy należec bedą:

Z powiatu Zborowskiego: Torhow, Machnowce, Bohutyn, Pomorzany, Buhszczary. Zabin, Kalne. Rozhadow. Hadow, Józefówka.

Z powiatu Złoczowskiego: Czyziów, Uherce, Koropiec,

Wieyn, Mereszówka. Z powiatu Przemyśłańskiego: Dunajów, Biała, Pisarówka,

Rekszyn, Potoczany, Krasnopuszcze.

Z powiatu Brzeżańskiego: Plichów, Wolica, Urman. Z powiatu Kozowa: Koniuchy, Augustówka. Od c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 28. maja 1864.

(1032)Kundmachung.

Nro. 26866. Da nach amtlichen Rachrichten Die Rogfrankheit der Pferte im Konigreiche Polen fich ausbreitet, so werden bie unterstehenden f. f. Behörden gleichzeitig jur frengsten Durchführung ber gegen diese verderbliche Pferdefrantheit vorgeschriebenen Gicherungs= und Tilgungsmaßregeln angewiesen.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 29. Mai 1864.

Mrc. 5203. Salamon Pulmann, aus Stanisławów in Galigien, welcher fich unbefugt außer den t. f. bfierreichischen Staaten aufbalt wird hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten von der ersten Ginfchal-

tung biefes Griftes in ber Landes = Zeitung gurudgutehren, und feine unbefugte Abmesenbeit gu rechtfertigen, mibrigens gegen ihn nach bem 21. b. Patente vom 24. Marg 1832 verfahren werben mußte.

Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Stanisławów, am 28, Mai 1864.

Rejkt powolujący.

Nr. 5203. Wzywa sie niniejszem Salamona Pulmana ze Stanisławowa w Galicyi, który nieprawnie bawi za granica c. k. państw austryackich, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy. liczae od pierwszego umieszczenia edyktu obecnego w Gazecie krajowej. powrócił i nieprawną swą nieobecność usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postąpi się przeciw niemu podług najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stanisławów, dnia 28. maja 1864.

Kundmachung. Mro. 845. Bur Berpachtung ber Brzozower fradt. Gefälle,

und zwar:

Der städt. Fleischbank für die Zeit vom 1. Jänner 1865 bis Ende Dezember 1867 mit dem Fiskalpreise von 85 fl. oft. 28. wird am 23. August 1864, bingegen bes 60% Gemeindezuschlags von ge brannten geistigen Flussigfeiten auf tas Colarjahr 1865 mit dem Siekalvreise von 200 fl. oft. 28. am 24. August 1864 beim Brzozower f. f. Bezirksamte eine öffentliche Lizitazion abgehalten werben.

Die naberen Bedingungen fonnen beim Brzozower Gemeinde

amte eingesehen werden.

Won ter f. f. Kreisbehörde.

Sanok, am 28. Mai 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 845. W celu wydzierzawienia dochodów miasta Brzozowa, jako to:

Jatek na czas od 1. stycznia 1865 do ostatniego grudnia 1867

z cena wywołania 85 zł. w. a., zaś

dodatku gminnego. 60% towego, od trunków spirytusowych na rok 1865 z cena wywołania 200 zł. w. a. przedsiewzięta bedzie na dniu 24. sierpnia 1864 publiczna licytacya w c. k. urzędzie powiatowym w Brzozowie.

Bliższe warunki licytacyi powziaść można w Brzozowskim

arzędzie miejskim. Z c. k. władzy obwodowej.

Sanok. dnia 28. maja 1864.

C bif t.

Dro. 7261. Das f. f. Kreisgericht zu Stanislau gibt bem Adam Knihnicki, Peter Knihnicki, Georg Knihnicki, Nicolaus Knihnicki, Basil Knihnicki, Johann Knihnicki. Anastazya de Knihnickie Janiszewska, Maryanna de Knihnickie Słonecka, Anna de Knihnickie Zubrowa, Anton Krajewski, Stefan Krajewski, Marianna Krajewska, Josefa de Krajewskie Zeidler, Michael Biliński, Nicolaus Biliński, Peter Chernicki, Marianna Uhernicka 2ter Che Knihnicka, Katharina Hołyńska und Katharina de Baworowskie Krajewska fund, daß Die f. f. Kinang - Profuratur Mamens der Gemeinde Cucylow wiber bie Nachlagmaffe bes Josef Krajewski resp. wiber bie obgenannten als Erben bes Josef Krajewski unterm 8. Mai 1864 bie Rlage megen Buerkennung bes Gigenthum's ber im Stanisławower f. f. Steuerals gerichtlichen Depesitenamte erliegenden Naturallieferungs : Obli-

1. tht. 14 Februar 1795 R. 8362 über 60 fr rb.

2. bbt. 4 Februar 1795 N. 2674 über 8 fr 411/4 xr rh. f. N. 6. ausgetragen babe, welche Rlage ben bem Leben und bem Mobil orte nach unbefannten Belangten zu Sanden des für fie in ber Berfon des Gerrn Abvokaten Dr. Berson mit Substituirung bes herrn Abvokaten Dr. Eminowicz unter Festschung bes Verhandlungstermines auf ben 14. Juli 1864 zugestellt wird.

Wovon die belangten Erben bes Josef Krajewski mittelft dieses Ebiftes mit bem verständigt merben, bag fie dem bestellten Kurator ihre Bertheidigungsbehelfe mitzutheilen, ober fich perfonlich im Gerichte gu ftellen, ober bem Gerichte einen anderen Bertreter namhaft

zu machen haben.

Stanisławów, am 23. Mai 1864.

(1040)B d y k

Nr. 5850. C. k. sąd obwodowy jako sąd wekslowy w Przemyślu uwiadamia niniejszym edyktem p. Władysława hr. Humnickiego, iż w skutek podania Jonasza Aschkenazego przeciw niemu na dniu dzisiejszym nakaz zapłaty sumy wekslowej 1100 zlr. wal. austr. z przynależytościami wydany został.

Gdy miejsce jego pobytu nie jest wiadome, przeto jemu sąd na jego koszta i niebezpieczeństwo kuratora w osobie adwokata krajowego Dra. Kozłowskiego, w zastępstwie adwokata krajowego Dra. Regera postanawia i temuż powyższy nakaz zapłaty doręczonym zostaje.

Przemyśl, dnia 2. czerwca 1864.

(2)

Kundmachung.

Mr. 1678. Pon Ceite des f. f. Bezirksamtes zu Budzanow wird biemit allgemein befannt gegeben, daß fammtliche Gerrägniffe des Religionesondegutes Skoromosze nach dem Tode des Budzanower Mfarrers Michael Erasmus Kulezycki, bestehend aus ter wirklichen Ausfaat verschiedener Getreibegattungen auf 1431, Joch Ackern, bann von 3 Joch Sutweiden, ferner der Bieb- und Bienennuten, dann das Bezugsrecht von 86 n. ö. Klaftern Brennholzes nach dem Inventarium für bas Fechsungsjahr 1864, endlich ber Ertrag von der Propinazion und zwei eingängige Muhlen für die Zeit vom 1. Ceptember 1864 bis 24. Marg 1865 an den meintbiethenten Bachter im öffentlichen Lizitazionswege am 20. Juni 1864 um 10 Uhr Bor-mittags in ber Kanglei bes gefertigten Bezirksamtes zu Gunften bes galig. Interkalarfondes bintangegeben werden.

Der Fistalpreis beträgt 1338 ft. 64 fr. öft. 28.

Sammtliche Pachtluftige merben eingeladen bei biefer Berhandlung zu erscheinen und das 10% Badium von 139 fl. oft. 28. hier= amts vor dem Beginne der Lizitazion zu erlegen, mobei bemerkt wird, daß ten Pachtlustigen vor bem Lizitazioneafte son ohl ber Erträgniß-Ausweis, als auch die Lizitazionebedingnisse werden bekannt gegeben werben.

Schriftliche Offerten, mit dem Babium und der Angabe des Bor= und Zunamens, dann des Wohnortes des Offerenten versehen und gesiegelt, konnen vor dem Lizitazionstermine auch überreicht werden.

Bom f. f. Bezirksamte. Budzanow, am 4. Juni 1864.

Konkurd : Ausschreibung. (1027)

Mr. 371. Bur Besetzung der an der Samborer Sauptschule erledigten Lehrerestelle mit bem jahrlichen Gehalte von 420 fl. oft. 2B. wird der Konfurs bis zum 1. August 1. 3. mit dem Bemerken ausgeschrieben, daß mit berfelben nach Möglichkeit auch die Leitung ber Samborer Haupt= und Unter-Mealschule verbunden sein wird.

Die Rompetenten haben ihre Gefuche an das Przemysler gr. f. Ronfistorium burch Bermittlung ihrer unmittelbaren Borgefetten ein= zureichen und sich außer der allgemeinen Qualisitazion auch mit Kennt= niß der rubenischen und polnischen Sprache auszuweisen.

Vom gr. fath. Konsistorium. Przemyśl. am 15. Mai 1864.

Rundmachung.

Aro. 1090. Bom Zurawnoer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird über das gesammte wo immer befindliche Bermogen, dann über das in den Kronländern, für welche das kaiserliche Patent vom 20. November 1852 wirksam ift, gelegene unbewegliche Bermogen ber Che-leute Kornel und Felicia Zawadzkie aus Hanowce ber Konfurs

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat biefelbe mittelft einer Rlage wiber ben Konkursmaffavertreter Herrn Moritz Braun Dr. ber Rechte bei biefem f. f. Bezirksamte als Gerichte bis 28. Juli 1864 anzumelben und in der Klage nicht nur die Richtigkeit ber Forberung, sondern auch bas Recht fraft beffen er in diese oder jene Klasse gesett zu werden verlangt, zu erweisen, mi= drigens nach Berlauf bes erstbenannten Tages Niemand mehr gehört werden wurde, und jene die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet harten, in Rudficht bes gefammten zur Konkursmaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffa du forbern hatten, ober menn ibre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt ware, fo zwar, taß folche Gläubiger, vielmehr wenn fie etwa in die Maffe schuldig jein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensazions=, Eigenthums= ober Pfandrechtes, das ihnen sonst gebühren möchte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Bahl bes Bermögensverwalters und bes Gläubigerausichufes mird die Tagfatung auf den 18. August 1864 um 9 11hr Bormittage bei diesem f. t. Bezirksamte als Gericht anberaumt. Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Zurawno. den 28. Mai 1864.

Obwieszczenie. (1037)

Nr. 1653. Ze strony c. k. urzędu powiatowego w Birczy podaje się do powszechnej wiadomości, ze tabularna część Wojtkowy, należąca do pani Wilhelminy Nowosieleckiej, za zaległe po. datki w drodze publicznej na 1 lub 2 lata na dniu 11., 15. i 30. czerwca 1865 wydzierzawiona będzie.

O warunkach licytacyjnych każdy chęć licytowania mający w c. k. urzędzie powiatowym w Birczy dowiedzieć się może.

Z c. k. urzedu powiatowego.

Bireza, 2. czerwca 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 170. Do obsadzenia przy tutejszem mieście opróźnionej posady prowizorycznej za kontraktem nauczyciela muzyki i spiewu. połączoną z roczną remuneracyą z kasy miejskiej w kwocie 262 zł. 50 kr. w. a., rozpisuje się niniejszem termin do dnia 20. lipca 1864.

Ci wiec, którzyby sobie te posade otrzymać życzyli, mają, jeżeli w służbie publicznej zostają, prosby swoje przez swą przełożoną instancyć, ci zaś, którzy prywatyzują, przez urząd powiatowy

tegoz miejsca, w którem zamieszkują, do tulejszego magistratu w terminie powyższym nadestać i w tych prośbach oprócz zwyczajnych dowodów ich urodzenia, stanu, wieku i moratności, osobliwie i ten dowód załączyć, gdzie i w którem stowarzyszeniu uprzywilejowanem nauke muzyki i spiewn czerpali i jakie zdolności w sztukach tych posiadają.

Nakoniec nadmienia się, że prosby po upływie powyższego terminu tutejszemu magistratowi nadesłane. uwzglednione nie beda, i ze takowa proszącemu bezskutecznie nazad zwrócona zostanie.

Z magistratu miasta.

Jarosław, daia 14. maja 1864.

(1038)G d i f t.

Mro. 3361. Bon bem f. f. Rreid : ale Sanbelsgerichte mirb bem Simon Ginsberg mit diesem Ebitte befannt gemacht, bag gegen ihn über bie burch Schabse Broczyner wegen Zahlung ber Summe von 206 fl. oft. B. überreichten Wechselflage mit bem b. g. Befchluße vom Beutigen Babl 3361 bie wechselrechtliche Bablungeauftage erlafsen worden ist.

Da ber Aufenthaltwort bes genannten Belangten unbefannt ift, so wird bemselben ber Abvokat Dr. Landan mit Substituirung bes Abrofaten Dr. Wesolowski auf beffen Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreie- ale Santelegerichte.

Złoczow, ben 25. Mai 1864.

(1026)Konfure : Muefchreibung.

Mro. 662. Bei bem Lemberger f. f. Landesgerichte find zwei nitemifirte Gerichtsabjunttenftellen mit dem Sabresgehalte von 630 ft.

öft. W. ober eventuel mit 525 fl. öft. W. erlediget. Bewerber um biese Stellen haben ihre nach ben in den §\$-16, 19 und 22 bes a. h. Patentes bes N. G. B. enthaltenen Bestimmungen verfaßten Gesuche binnen 4 Bochen von ber britten Gin= schaltung in bie Winerzeitung gerechnet, beim Prafidium bes Lemberger f. f. Landesgerichtes einzubringen.

Nebrigens haben bisponible I. f. Beamte, die fich um biefen Poften bewerben follten, nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpuntte angefangen fie in ben Stand ber Berfügbarteit verfest worden find, endlich bei melder Raffe fie ihre Disponiblitätsbezüge genießen. Bom f. f. Landesgerichte-Prafidium.

Lemberg, am 5. Juni 1864.

Aundmachung. Mro. 5329. Die f. f. Poft-Expedizion in Truskawiec tritt für die Dauer ber diesjährigen Kurperiode, b. i. vom 1. Juni bis 15. Ceptember 1864 in Birtfamteit und wird ihre Berbinbung mit bem f. f. Postamte in Drobobycz burch eine täglich zweimalige Bothen.

fahrpost unterhalten. Was mit Bezug auf die hieramtliche Kundmachung vom 18.

Juli 1863 3. 5308 zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb.

Bon ber f. f. galiz. Post=Direfzion. Lemberg, am 30. Mai 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 5329. Na czas trwania kapieli tegerocznych, t. j. od 1. czerwca do 15. września 1864 zaprowadza się w Truskawcu ekspedycya pocztowa, która przez codziennie dwa razy kursująca pocztę wózkową z urzędem pocztowym w Drohobyczu komunikacyę utrzymywać będzie.

Co sie odnośnie do obwieszczenia z dnia 18go lipca 1863

1. 5368 do publicznej wiadomości niniejszem podaje.

Od c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 30. maja 1864,

Editt.

Mr. 155. Bon bem f. t. Begirtegerichte wird befannt gemacht, ce sei Jutte Rosenblatt im Juli 1855 in Brody ohne hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung geftorben.

Bu ihrer Verlaffenschaft find ihre zwei Sohne Josef Isaak Ro-

senblatt und Schmaje Rosenblatt berufen.

Da dem Gerichte ber Aufenthalt beg Schmaje Rosenblatt unbekannt ist, so wird berselbe aufgefordert, sich binnen Einem Jahre vom unten gesetzten Tage an bei biesem Gerichte zu melden und bie Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls bie Berlaffenfchaft mit bem angemeldeten Erben Josef Isnak Rosenblatt und bem für ben abmefenden Schmaje Rosenblatt aufgestellten Kurator Geren Abrokaten Dr. Landau hier abgehandelt werden würde. Bom f. f. Bezirkegerichte.

Brody, am 14. April 1864.

Rundmachung. (1035)

Nro. 27954. Nach Mittheilung der Bukowinger t. k. Landes= behörde vom 31. v. M. 3. — ist der Eintrieb des Großhornviehes durch die Einbruchestazion Nowosielitza gegen Ginhaltung ber 20tagigen Kontumazperiode und die Einfuhr der Rindshäute und anderer rober Bichabfalle gegen die vorgeschriebene fontumagamtliche Reinia gung wieder gestattet.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 4. Juni 1864.

(1)

E dykt. (1043)

Nr. 2689. Przez c. k. urząd powiatowy jako sąd w Wojniłowie, czyni się wiadomo, iż w dniu 15. marca 1826 zmarł w Czachrowie tamtejszy gospodarz Iwan Kotniuch bez rozporządzenia ostat-

niej woli.

Sad nieznając pobytu tegoż spadkobiercy i syna Sawki Kotniucha, wzywa takowego, ażeby w przeciągu roku jednego, od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosił się w tymze sądzie i oświadczenie się za dziedzica wniósł, w przeciwnym bowiem razie spadek byłhy pertraktowanym z dziedzicami, którzy się zgłosili i z kuratorem panem Karolem Mauerem w Czachrowie dla niego ustanowionym.

Wojniłów, dnia 4. marca 1864.

E dykt. (1)(1044)

Nr. 2698. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sadu w Wojniłowie czyni się wiadomo, że na dniu 21go grudnia 1859 zmarł w Rohatynie Józef Domaradzki zamieszkały w Czachrowie,

nie zostawiwszy rozporządzenia ostatniej woli.

Ponieważ temu sądowi nie jest wiadomem, czyli i które osoby mają prawo do spadku jego, dla tego wzywa się wszystkich, którzyby zamierzali z jakiegobadź tytułu prawnego rościć sobie prawo do spadku, zeby w przeciągu jednego roku, od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosili się z prawami swojemi do tego sądu i przy wykazaniu swego prawa dziedziczenia, wnieśli oświadczenie się za dziedziców, w przeciwnym bowiem razie spadek, dla którego tymczasem pan Karol Mauer w Czachrowie ustanowiony został za kuratora spadkowego, pertraktowany i przyznany zostanie tym, którzy się oświadczyli za dziedziców i tytuł swego prawa dziedziczenia wykazali, część zaś spadku nie przyjęta, lub jeżeliby się nikt nie oświadczył do niego, cały spadek przez rząd jako bezdziedziczny ściągnietym bedzie.

Wojniłów, dnia 28. lutego 1864.

(1042)Rundmachung.

Dr. 2178. Bur Befegung ber beim Brodyer Stabtgemeinbeamte in Erledigung gefommenen Biertelmeifterftelle mit bem jahrlichen Gehalte von 262 fl. 50 fr. oft. 28. wird hiemit ber Konfurs bis 20. Juli 1864 ausgeschrieben.

Bewerber um diefen Poften haben ihre gehörig belegten Ge= fuche bei dem obbenannten Gemeindeamte innerhalb ber festgesetzten

Ronkursfrist einzubringen.

Bemeinbeamt ber freien Sanbelsstadt.

Brody, am 1. Junt 1864.

(1041)G b i P t.

Mr. 1861. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird befannt gemacht, es sei am 11. Jänner 1854 Samuel Deutsch zu Lemberg ohne hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung gestorben.

Da dem Gerichte der Aufenthaltsort des Miterben Moses Deutsch unbefannt ift, fo wird derfelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Sabre von bem unten gefetten Tage an, bei biefem Gerichte gu melben und Die Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls bie Erbichaft, wenn er während dieser Zeit weder felbst erscheinen noch einen Bevollmächtig-ten bestellen sollte, in seinem Namen von dem ihm bestellten Kurator angetreten, die Abhandlung gepflogen und der ihm gebührende reine Nachlaß bis zum Beweise seines Tobes ober seiner stattgefundenen Todeserklärung für ihn bei Gericht aufbewahrt merden murbe.

Lemberg, am 8. März 1864.

(1014)Ronfurs.

Mr. 472. Bur Befetung ber Dolinaer Bafferrohrenmeiftereffelle mit einer jahrlichen Beftallung von 157 fl. 50 fr. oft. Bahr. nebit Maturalquartier, und in Ermanglung besselben einem Relutum von 52 fl. 50 fr. öst. Währ., wird hiemit ber Konkurs bis 1. August

1864 ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben unter Nachweisung ihrer Befähigung hiezu, und allenfalls, wenn fie dem f. f. Militardienfte Genuge geleiftet haben, sich mit ben nöthigen glaubwürdigen Dokumen= ten, namentlich, bezüglich ihrer Moralität und bes ärztlichen Beug= nißes über den Gesundheitszustand, in der zum Konkurse bestimmten Beitfrist hieramts auszuweisen, wobei bemerkt wird, daß Jene den Borzug erhalten, welche sich über technische Kenntnisse legitimiren Bom Stadtgemeinbeamte. können.

Dolina, am 25. Mai 1864.

(1008)Edykt.

Nr. 2866. C. k. sad obwodowy Tarnopolski podaje niniejszem do wiadomości, że na zaspokojenie wywalczonej przez Mayera Byka sumy wekslowej 65 złr. 621/2 cent. w. a. z przynale żytościami publiczna przymusowa sprzedaż połowy realności w Tarnopolu na przedmieściu Zarudziu pod NK. 1219 położonej, Marceli Poczyńskiej należącej, w trzech terminach, t. j. 21. lipca, 19. sierpnia i 16. września 1864 się odbędzie, i że powyższa połowa realności przy pierwszym i drugim terminie tylko nad lub za cenę szacunkową, przy trzecim zaś także niżej ceny szacunkowej sprzedaną zostanie.

Za cene wywołania służy wartość przy egzekucyjnem osza-cowaniu w kwocie 150 złr. 90 cent. w. a. ustanowiona.

Cheć kupienia majacy ma 10% wartości, t. j. 15 złr. 9 cent. w. a. jako wadyum złożyć.

Reszte warunki licytacyjne, jakoteż i inne wykazy w tutejszosadowej registraturze mogą być przejrzane. Tarnopol, dnia 25. maja 1864.

### Spis osób we Lwowie zmarłych.

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 22 do 31. maja 1864. Paulo Alojzy, pens. radca sądowy. 73 l. m., ze starości. Łabedzka Maria, dziedziczka, 31 l. m., na suchoty.-Szczucka Franciszka, wdowa po kapitanie, 62 l. m., na suchoty. Spatz Joanna, wdowa po urzedniku, 64 l. m., na żółtaczkę. Schneider Franciszek, właściciel domu, 24 l. m., na zoltaczkę. Schneider Franciszek, właściciel domu, 24 l. m., na suchoty. Wurst Fryderyk, technik, 27 l. m., na suchoty. Frankowski Leon, technik, 24 l. m., dto. Winicki Grzegorz, szynkarz, 80 l. m., dto. Hebetynek Franciszek, majster szewski, 42 l. m., na za alenie pluc. Szurmińska Leontyna, żona malarza, 22 l. m., dto Kontecka Apolonia, córka urzędnika, 24 l. m., na suchoty. Summer Jan, dziecię radcy namiestoictwa,  $\frac{9}{12}$  r m, na sparalizowanie płuc. Rasp Karolina, dziecię sekretarza mag.,  $\frac{8}{12}$  r. m., na suchoty. Ciesielski Władysław, sierota po urzędniku wojsk.,  $\frac{11}{12}$  r. m., na suchoty. Kunz Szczepan, dziecię dyurnisły,  $\frac{9}{12}$  r. m., na konwulsye. Gruszkiewicz Matylda, dto.  $\frac{11}{12}$  r. m., na suchoty. Bambarowicz Karolina, przedmicszczanka, 49 l. m., na suchoty. Niezabitowski Michal, chalupnik, 53 l. m., na knrzeż żolzdkowy. Niezabitowski Michal, chalupnik. 53 l. m., na kurcz żoładkowy. Muszyńska Zofia, z domu ubogich, 73 l. m., ze starości Maksymowicz Michał, odzwierny przy kościele St. Jura Pazyk Michał, wyrobnik, 41 l. m., na suchoty. Machowski Walenty, wyrobnik, 58 l. m., na suchoty. Bulbak Marcin, wyrobnik, 40 l. m., na suchoty. Laskowski Stanisław, wyrobnik, 40 l. m., na suchoty. Perechniak Jan, wyrobnik, 40 l. m., na suchoty. Barłecka Apolonia, wyrobnik, 35 l. m., na suchoty. Buszkiewicz Jan, wyrobnik, 13 l. m., na suchoty. Nowołomiec Antoni, wyr bnik, 24 l. m., na suchoty. Focht Karol, wyrobnik, 44 l. m., na suchoty. Paprocki Marcin, wyrobnica, 65 l. m., na suchoty. Adamska Maria, wyrobnica, 22 l. m., na suchoty. Zajączek Zofia, wyrobnica, 80 l. m., na suchoty. Semmler Józef, wyrobnik, 53 l. m., na rozjątrzenie. Maksymowicz Michał, odzwierny przy kościele St. Jura, 64fl.m., na r. każeł k Semmler Józef, wyrobnik, 53 1 m., na rozjatrzenie. Holub Jurko, wyrotnik, 40 l. m., na rozjatrzenie. Heinberst Jan, wyrobnik, 20 l. m, na konsumeję. Gatkiewicz Katarzyna, wyrobnica, 46 l. m., na konsumcyc. Prociow Teodor, wyrobnik, 28 l. m., dto. Wiszniewska Maria, wyrobnica, 30 l. m., na raka żoładkowego. Mazur Anna, wyrodnica, 69 1 m. dto.
Dobrowolański Leon, wyrodnik, 37 l. m., ddo.
Kostka Walentyn, wyrodnik, 46 l. m., na gangrynę.
Gellmann Maria, wyrodnica, 37 l. m., na wodną puchlinę.
Czerwińska Maria, wyrodnica, 56 l. m., na wodną puchlinę.
Giligowski Ludwik, wyrodnik, 42 l. m., na sparaliżowanie,
Ziołecka Ro ali, wyrodnica, 48 l. m., na tyfus.
Mordawska Zofia, wyrodnika, 25 l. m., na suchoty.
Orlowski Jakób, dzidnia wyrodnika, 2 l. m., na tycznaliwa Mazur Anna, wyrobnica, 60 1 m. dto. Mordawska Zofia, wyrobnica, 25 l. m., na suchoty.
Orłowski Jakób, dziecie wyrobnika, 3 l. m., na konwulsye.
Prima Jakób, dziecie wyrobnika, 4 l. m., na kiegunkę.
Komarzyński Jan, dziecie wyrobnika, 4 l. m., na suchoty.
Kwiatkowska Antonina, dziecie wyrobnika, 22/4 r. m., na suchoty.
Sitarz Władysław, dziecie wyrobnika, 18/12 r. m., na suchoty.
Szczepańska Agata, dziecie wyrobnika, 8 l. m., na suchoty.
Byczyk Michał, dziecie wyrobnika, 2 l. m., na suchoty.
Bukowski Stanisław. dziecie wyrobnika, 16/12 r. m., na suchoty.
Szumański Józef, dziecie wyrobnika, 10 l. m., na suchoty.
Szumański Józef, dziecie wyrobnika, 6 l. m., na suchoty.
Kozłowska Maria, dziecie wyrobnika, 8 l. m., na zapalenie płuc.
Soyka Julia, dziecie wyrobnika, 6 l. m. na zapalenie mózgu.
Czerwińska Maria, dziecie wyrobnika, 5/12 r. m., na konwulsye.
Ciepła Wiktoria, dziecie wyrobnika, 5 l. m., na angine.
Wrzeczyński Kasper, dziecie wyrobnika, 5 l. m., na angine.
Strzelecka Józefa, dziecie wyrobnika, 9 l. m., na angine.
Cza, kowski Michał, dziecie wyrobnika, 16/12 r. m., na angine. Czakowski Michał, dziecię wyrobnika, 16/12 r. m., na anginę. Mizerowski Antoni, dziecię wyrobnika, 8 dni m., na koawulsye. Tłosz Ludwik, dziecię wyrobnika, 9/12 r. m., dto. Maliszewska Filipina, dziecię wyrobnika, 11/2 r. m., dto. Rybacki karol, dziecie wyrobnika, 8/12 r. m., dto. Tomaszewski Jan, Tomaszewski Jan, dto. 9 13 r. m., dto. Szwabowicz Rozalia, dto. 3 l. m., z braku sił żywotnych. Kreyczy Daniel, szeregowy od furgotów, 27 l. m., na suchoty. dto. dto. z pułku 37. piechoty, 37 l. m., na suchoty. dto. z pułku 3. dto. 31 l. m., na suchoty. dto. z pułku 51. dto. 23 l m, na obsybkę. Urvath Grzegorz, Keściow Tymko, Forkacz Bazyli Braun Karol, dtoz pułku 51. 21 l. m., na zapal. blony žebr. dto. 21 l. m., na zapalenie pluc. 26 l m., dto. Breszan Duyter, dro. z pułku 51. dto. Aburdan Emyter, dto z pułku 37 dto. Moza Pietr, 22 l. m., na chroniczny katar. dlo. z pułku 37 dto Blaustein Majer, machlerz, 70 l. m., ze starości.
Felser Feige, wyrobnik, 70 l m., dto.
Einschnitt Chaim, wyrobnik, 80 l m., dto.
Izabel Josel, wyrobnik, 56 l. m., na raka żołądkowego.
Rosenbusch Pestel, kramarz, 68 l. m., na zepalenie mózgu.
Reices Abraham, wyrobnik, 70 l m., na suchoty.
Thait Feige bendleyks 80 l. m., na zepalenie nivo Treit Feige, handlarka, 80 l. m., na zapalenie płucwyrobnik, 20 I. m., na suchoty. Noskes Dawid, wyrobnik, 48 l. m., Halbach Lea, wyrobnica, 28 l. m., dto. Deutsch Berl, dziecie wyrobnicy, 14 dni m., na suchoty. Fuchs Mendel, dziecie wyrobnika, 2 l. m., dto. Kiferbaum Abel, dziecie wyrobnika, <sup>1</sup>/<sub>12</sub> r m., Letnik Fradl, dto. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> r. m., Lehr Feige, dto. 10 l. m., dto. dto. dto. Igel Cirl, Mik Moses, dto. 4 l. m., na szkarlatynę. dto.  $\frac{7}{12}$  r. m., na konwulsye.  $\frac{16}{12}$  r. m., na angine. Schlamer Debora, dto.  $16/_{12}$  r. m., na anginę. 2 l m., na suchoty. Fruchs Mendel, dto. 1 r. m., na wodna puchline. 6 dni m., z braku sił żywotnych. Rach Mariem, dto. Romańska Helena, Gryp Anna, 1 dzień m., dto. dto.